## Intsblatt Zemberger Zeitung.

## dazety Lwowskiej.

20. Oftober 1864.

Nº 240.

20. Października 1864.

(1886) Lizitazions-Ankündigung. (3)

Nr. 14947. Zur Verpachtung des Fleischverzehrungssteuer-Bezuges und des 20% Zuschlages dazu in dem Pachtbezirke Czortkow für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1865 wird unter den mit der hierortigen Kundmachung vom 30. Juli 1864 Z. 11256 und 9. September 1864 Z. 13225 bekannt gegebenen Bedingungen am 27. Oktober 1864 von 3 bis 6 Uhr Nachmittag bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol die zweite Lizitazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis ift auf den jährlichen Pachtzins von 2498 ft.

R. f. Finang = Bezirks - Direkzion.

Tarnopol. am S. Oftober 1864.

(1883) E d y k t. (3)

Nr. 41801. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy książeczki do l. 20218 na 35 zł. w. a., wystawionej na imię Józefa Nawratila, okazicielowi wypłacalnej, aby w przeciągu sześciu miesięcy wyżopisaną książeczkę galic, kasy oszczędności sądowi przedłożyli i swoje prawo do takowej wykazali, w przeciwnym albowiem razie wspomoiona książeczka po upływie terminu za nieważną uznaną i amortyzowaną będzie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 3. października 1864.

(1881) E d y k t. (3)

Nr. 1414. C. k. sąd powiatowy w Radymnie obwieszcza, że na dniu 19. marca 1833 zmarł w Korzenicy Piotr Cichocki bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nieznając pobytu dzieci pozostałych Matwija Cichockiego i Heleny Cichockich, wzywa tychże jako prawnych spadkobierców, aby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tym sądzie i wnieśli oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonymi już współspadkobiercami i z ustanowionym dla nich kuratorem Michałem Druhem przeprowadzony bedzie.

Radymno, dnia 29. sierpnia 1864.

Mr. 36751. Bom f. k. Lemberger Landes als Handels und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der, von Michael Ludwig wider Franz und Kornelie Hinkenikl erspiegten Wechselsumme von 2000 fl. öft. Währ. f. N. G. die exekutive Feilbiethung der über dem Hausantheile Nr. 426½ Dom. 150. pag. 305. n. 21. und 22. on. des Franz Hinkenikl zu Gunsten der Kornelia Hinkenikl intabulirten Summe von 10000 fl. öft. W. sammt Jinsen in drei, auf den 25. November, 1. und 23. Dezember l. J. jedesmal um 10 Uhr Vormittags bestimmten Terminen abgehalten wers den wird.

Alle Badium ift 10% des Rennwerthes bestimmt.

Die Summe wird bei den erften zwei Terminen nur um oder über den Rennwerth, beim dritten auch unter demfelben verfauft.

Die weiteren Bedingungen find bei Gericht kundgemacht und können bei ber Lizitazion eingefehen werben.

Lemberg, den 12. Oftober 1864.

(1889) © 5 i f t. (3)

Mr. 6933. Bon dem k. k. Kreis= als Handelsgerichte wird den Kolmen Dubiner und Mendel Halpern mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselben Elias Nadel unterm 14ten Oktober 1864 3. 6933 wegen Zahlung der Summe von 170 Silb. Rubel 69 Kop. in Depositen eine Wechselklage überreicht habe, worüber mit dem Beschluße vom Heutigen 3. 6933 die mündliche Verhandlung nach Wechselrecht auf den 28. November I. J. Vormittags 10 Uhr angeordnet worden ist.

Da ber Wohnort ber genannten Belangten bermalen unbekannt ift, so wird benfelben ber Herr Abvokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bes Herrn Abvokaten Dr. Ornstein auf beren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Dom k. k. Kreis= als Handelsgerichte.

Zloczów, den 15. Oftober 1864.

(1890) E d y k t. (3)

Nr. 15709. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie z pobytu niewiadomej Konstancyi Bołoz Antoniewicz niniejszem wiadomo czyni, iż przeciw niej zarazem nakaz płatniczy o resztującą sumę wekslową 300 zł. wal. austr. z przynależytościami z wekslu ddto. Stanisławów 9. grudnia 1861 na rzecz Izaaka Zins się wydaję, że

się pozwanej kurator w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza z zastępstwem pana adwokata Dr. Maciejowskiego ustanawia, któremuto kuratorowi nakaz płatniczy doręcza się.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

(1882) E d y k t. (3)

Nr. 8521. C. k. sąd obwodowy Samborski uchwałą z dnia 10. lutego 1864 do l. 1076 nakazał Abrahamowi Altschüler na podstawie przez niego akceptowanego wekslu ddto. Sambor 14. listopada 1862 na 1855 zł. w. a. z odsetkami 6% od dnia 15. maja 1863 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 8 zł. 87 c. w. a. Mechlowi Bergner pod surowością egzekucyi wekslowej w przeciągu 3 dni zapłacił.

Ponieważ miejsce pobytu Abrahama Altschüler wiadome nie jest, przeto powyższa uchwała doręcza się ustanowionemu kuratorowi p. dr. Mochnackiemu z zastępstwem p. adw. dr. Wołosiań-

skiego.

O czem Abraham Altschüler niniejszem uwiadamia się. Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 5. października 1864.

 $\mathbf{E} \, \mathbf{d} \, \mathbf{y} \, \mathbf{k} \, \mathbf{t}. \tag{3}$ 

Nr. 1212. C. k. sąd powiatowy w Sądowej Wiszni na prośbę W. Hipolita Bernatowicza z dnia 9. czerwca 1864 l. 1212 kwit, który c. k. kasa obwodowa Przemyska na uiszczony przez państwo Sanniki w skutek rozporządzenia c. k. władzy obwodowej w Przemyślu z d. 26. stycznia 1857 l. 118 wydanego, dodatek konkurencyjny celem postawieniabu dynków parafialnych w Wołczyszczowicach w kwocie 192 złr. 52 ½ kr. m. k. w roku 1844 wystawiła, unieważnia i za nieistniejący orzeka, ponieważ w przeciągu czasu edyktem z dnia 22. kwietnia 1863 l. 414 na rok cały wyznaczonego, jako posiadacz nikt się nieogłosił, i swoje prawa na rzeczony kwit niewykazał.

Sądowa Wisznia, dnia 3. października 1864.

(1885) Kundmachung. (3)

Nro. 31:54. Von der k. k. Finanz-Landes-Direkzion für Ofts Galizien wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß es von der laut der hierortigen Lizitazions-Kundmachung doto. 3ten September 1864 Jahl 26242 Post = Jahl 65 des Ausrufspreises festgesetzen Versteigerung der Aerarial-Wegmautstazion in Strzelbica für das Sonnenjahr 1865 respective 1865 und 1866 vorläusig das Abkommen erhalte.

Lemberg, am 13. Oftober 1864.

(1891) Obwieszczenie. (2)

Nr. 1876. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sąd oznajmia niniejszem, iż na zaspokojenie sumy 500 złr. m. k. czyli 525 zł. w. a. z procentem 4% od 5. sierpnia 1858 liczyć się mającym i kosztami prawnemi w kwocie 5 zł. w. a. wyrokiem sądu tutejszego z d. 26. stycznia 1860 l. 4543 c. k. sądu krajowego wyższego z d. 16. października 1860 l. 15600 i c. k. sądu najwyższego z d. 2. maja 1861 l. 3103 w skutek przysięgi spór kończącej według rezolucyi z d. 8. lutego 1862 l. 474 przez p. Agnieszke Palutkiewicz wykonanej, przeciw małżonkom p. Józefowi i Julii Fangor wywalczonej, dalej na zaspokojenie kosztów egzekucyi w kwocie 11 zł. 22 c. w. a., 8 zł. 40 c. w. a. uchwałą z d. 30. czerwca 1862 l. 1210 i z d. 31. grudnia 1863 l. 4298 przysądzonych i teraźniejszych, odbedzie się w tym sądzie w dniach 14. grudnia 1864, 20. stycznia 1865 i 17go lutego 1865 zawsze o godzinie 10ej zrana publiczna przymusowa sprzedaż realności hypotecznej pod Nrem. 69 w Stryju na Łanach położonej, a do p. Frydryka Józefa dw. im. Fangor należącej, ale tylko za cene wyższą lub równą cenie szacunkowej, kwotę 8149 zł. 46 c. w. a. wynoszącej.

Reszta warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzeć można.

O rozpisaniu niniejszej licytacyi zawiadamia się oprócz strón spornych także wierzycieli intabulowanych na realności w mowie

bedacej, mianowicie:

Kasa miasta Doliny na ręce urzędu gminnego, urząd gminy miasta Mikołajowa, urząd gminy miasta Stryja, p. Ludwikę Brzozowskę nakoniec z miejsca pobytu niewiadomą p. Joanne Varonich jako tez i poźniej intabulowanych wierzycieli na ręce ustanowionego na ten cel kuratora ad actum w osobie p. adw. krajowego W. Dzidowskiego i onemu rezolucyę dla nich przeznaczoną doręcza.

C. k. urząd powiatowy. Stryj, dnia 7. października 1864. discountly nearest to

Mr. 38839. Bur Wiederbesetzung des Jacob Kulczyckischen Mädchenstiftungsplages mit dem Genuße jährlicher Fünfzig Acht (58) Gulben oft. 2B. wird ein Konfurs bis 20. November 1864 ausge-

Bu biefer Stiftung find bie unmittelbaren Blutsverwandten bes Stifters, des verstorbenen Landrechtsprasidenten Jacob Kulczycki und in beren Ermanglung andere den Namen Kulczycki führende Mäd-

chen berufen.

Dieser Stiftungegenuß ist auf die Dauer der Erziehung des Mad, chens, welche dasselbe in dem Institute der barmherzigen Schwestern in Lemberg oder bei ben Eltern oder Bormundern erhalten foll, jebenfalls aber nur bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre be-

Diejenigen, welche diesen Stiftungsplat zu erhalten munschen, haben thre Gesuche binnen des Konfurstermines bei ter k. k. Statt= halterei einzubringen und denfelben die Nachweisung über ihre Ber= wandtschaft mit dem Stifter, über ihr Alter, ihre Mittellosigkeit, Moralität und bisherige Beschäftigung anzuschließen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Oftober 1864.

(1895)© dift.

Nro 39154. Dom Lemberger f. f. Landes = als Handelsge-richte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben am 25. November und 23. Dezember 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags bie erekutive Feilbiethung der dem Wincenz Wojnarowicz gehörigen, sub Nro. 837 1/4 gelegenen Realität und ber Gründe sub Nro. 104 1/4 zur hereinbringung ber Forberung bes Izaak Lauer pr. 147 fl. f. N. G. abgehalten, biefe Realität sammt Gründen bei den obigen Terminen nur um oder über den Ausrufspreis pr. 614 fl. 40 fr. öft. 2B. hintangegeben werben, ale Angeld ber Betrag von 61 fl. 44 fr. oft. 28. zu erlegen fein wird, und daß das Protokoll über die pfandweise Beschreibung und Schähung und die Feilbiethungsbedin= gungen in der gerichtlichen Registratur eingefehen, oder in Abschrift erhoben werden fonnen.

Lemberg, ben 22. September 1864.

Edykt.

Nr. 39154. Lwowski c. k. sąd krajowy jako handlowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 25. listopada i 23. grudnia 1864 kazdą ra<mark>zą o godzinie 1</mark>0ej przed południem przymusowa sprzedaż realności pod l. 837 1/4 i gruntów pod l. 104 1/4 połołożonych, Wincentego Wojnarowicza własnych, celem ściągnienia wierzytelności Izaaka Lauera w kwocie 147 zł. w. a. z p. n. się odbędzie, realność to z gruntami w pomienionych terminach tylko za cene wywołania 614 zł. 40 c. w. a. lub wyżej takowej sprzedana zostanie, jako zadatek ilość 61 zł. 44 c. w. a. ma być złozona, i że protokół opisania i oszacowania jako też warunki licytacyjne w registraturze sądowej przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można.

Lwów, dnia 22. września 1864.

E dykt.

Nr. 4692. C. k. sąd powiatowy podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, że Naścia Dzundza na dniu 13go stycznia 1848 w Podhorkach bez testamentu zmarła, majątek zostawiła, do którego jako spadkobiercy jej dzieci Stefan Dzundza, dezertowany szeregowiec c. k. pułku piechoty hr. Hartmann Nr. 9., tudzież Maksym i Julia Dzundza uprawnieni są.

Ponicważ sądowi miejsce pobytu Stefana Dzundzy nie jest wiadome, wzywa się tegoż niniejszym, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego rachowawszy, do tutejszego sądu się zgłosił, i deklaracyc do spadku wniócł, inaczej pertraktacya masy z resztoma spadkobiercami i z ustanowionym dla obrony jego praw kuratorem

w osobie Jacia Dominkiewicza przeprowadzoną zostanie. Kalusz, dnia 6. listopada 1864.

(1888)Edykt.

Nr. 15710 - 1864. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niewiadomemu z pobytu Agatonowi Szymkowskiemu wiadomo czyni, iż przeciw niemu zarazem nakazy płatnicze i to:

a) o sume 300 ztr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862

na rzecz Abrahama Rottenberg do l. 15710, b) o sume 300 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 30. stycznia 1862 na rzecz Schenki Horowitz do l. 15711,

Nr. 38839. W celu obsadzenia miejsca funduszowego dla dziewcząt z fundacyi Jakóba Kulczyckiego w rocznej kwocie 58 zł. wal. austr. rozpisuje się konkurs do 20. listopada 1864 r.

Do tej fundacyi są powołane najbliższe krewne fundatora ś. p. Jakuba Kulczyckiego prezesa sądu krajowego, a w braku tychże inne dziewczeta z imieniem Kulczyckie.

Fundacya ta przysługuje na czas edukacyi, którą dziewczyna w instytucie sióstr miłosierdzia we Lwowie, u rodziców lub u opiekunów otrzymać ma, każdą razą ustaje takowa z końcem osiemnastego roku.

Ci, co to miejsce funduszowe otrzymać sobie życzą, mają swoje podanie w czasie terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa wnieść i dołączyć dowody pokrewieństwa z fundatorem, wieku, ubóstwa, moralności i dotychczasowego zatrudnienia.

Z c. k. galie. Namiestnictwa. Lwów, dnia 7. października 1864.

c) o sume 100 złr. z wekslu ddto, Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do I. 15712,

d) o sumę 200 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do I. 15713 się wydaje, które to nakazy ustanowionemu dla pozwanego, w osobie pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Bardasza, kuratorowi się doręczają.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

Aundmachung.

Mr. 5210. Bom 1. Movember 1864 an werden die bisher vier= mal wöchentlichen Botenfahrposten Bolszowce-Halicz auf tägliche Fahrten mit nachstehender Kursordnung vermehrt:

Won Bolszowce in Halicz täglich 8 Uhr 15 Min. Früh täglich um 9 Uhr 15 Min. Früh.

Von Haliez in Bolszowce täglich um 11 Uhr Vormittags täglich um 12 Uhr Mittags.

Unschluß an die Kourierpost nach und von Lemberg und Czernowitz.

Was hiemit veröffentlicht wird.

Von der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 7. Oftober 1864.

(1878)© dift.

Nivo. 43019. Bomf. f. Lemberger Landesgerichte wird der dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Marianna Nehrebecka und ihren Söhnen, Lettere auch dem Namen nach unbekannt, mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es' habe wider biefelben bie f. f. Fi nang-Profuratur Namens der Obruszyner lat. Kirche wegen Ertabusirung der über Meducha Szlachecka lib. dom. 55. pag. 184. n. 5. on, haftenden Mechte gur Deokupirung des Gutes und Forderung der Rechnung über die feit 1773 bezogenen Einfünfte, am 21ten Contember 1864 Bahl 43019 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber ber Termin jur Verhandlung auf den 24. Oftober 1864 um 10 Uhr Vormittage anberaumt murbe.

Da ter Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Koften den hiefigen Grn. Landes- und Gerichte-Advokaten Dr. Starzewski mit Substitutrung des Grn. Advokaten Dr. Kabath als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfade nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen, und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabfaumung entstehenben Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 5. Oftober 1864.

## Anzeige - Blatt.

## Ostrzeżenie.

Przekonawszy się, iż sa ludzie, którzy korzystając ze słabości i łatwowierności Zygmunta Siarczyńskiego, wymuszają na nim swa namowa nieprawe na wekslach akceptacye i podpisy nas obojga lub jednego z nas, z takiego powodu oświadczamy niniejszem, iż nikogo, ani Zygmunta Siarczyńskiego nieupoważnialiśmy do akcepDoniesienia pryvatne.

towania ani tez do podpisywania na wekslach ani nas obojga ani jednego z nas, dla tego każdy taki weksel podobnej osnowy, pod jakąkolwiekbądź datą wystawiony, ogłaszamy za fałszywy, i ani nas obojga, ani jednego z nas nie obowiązujący.

Wojeiech czyli Adalbert Siarczyński. Emilia z Jaźwińskich Siarczyńska.

(1894-2)